# Geset = Sammlung

für die

### Königlichen Preußischen Staaten.

#### - Nr. 21. -

Inhalt: Zweite Nachtrags. Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts. und Medizinal Angelegenheiten, S. 257. — Allerböch sich sich steressend bie Ausselbeung der technischen Baudeputation und die Errichtung einer Akademie des Bauwesens, S. 261. — Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für die Bezirke der Amtsgerichte Nienburg und Stolzenau in der Provinz Hannover, S. 262. — Bekanntmachung der nach dem Geseh vom 10. April 1872 durch die Regierungs-Amtsblätter publizirten landesherrlichen Erlasse, Urkunden 2c., S. 262.

(Nr. 8717.) Zweite Nachtrags-Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Vom 5. April 1880.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund der §§. 3, 7, 8 und 14 des Gesetzes, betreffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 (Gesetz-Samml. S. 125), was folgt:

Einziger Paragraph.

Den nach den Verordnungen vom 20. Juli 1874 (Gesetz-Samml. S. 283) und 17. September 1875 (Gesetz-Samml. S. 584) zur Kautionsleistung verspflichteten Beamtenklassen aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichtsz und Medizinal-Angelegenheiten treten die in der Anlage sub A verzeichneten Beamten hinzu, welche die daselbst sub B angegebenen Amtskautionen zu leisten haben.

Im Uebrigen finden die Vorschriften der vorgedachten Verordnung vom

20. Juli 1874 Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 5. April 1880.

(L. S.) Wilhelm.

Bitter. v. Puttkamer.

## Zweiter Machtrag

zum

Verzeichniß der kautionspflichtigen Beamtenklassen aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, und der Kautionsbeträge.

- A. Zur Kautionsleistung sind ferner verpflichtet die nachstehend aufgeführten Beamten:
  - 1) der Rendant des Joachimsthalschen Gymnasiums zu Berlin,
  - 2) der Rendant des Pädagogiums und Waisenhauses zu Züllichau,
  - 3) der Inspektor am Königlichen Waisenhause zu Dranienburg,
  - 4) der Abministrator am Königlichen Wittwenhause in Potsdam,
  - 5) der Rentmeister des Stiftsamts Reuzelle,
  - 6) der Amtsdiener bei dem Stiftsamt Reuzelle,
  - 7) ber Administrator des Marienstifts in Stettin,
  - 8) der Sekretair desselben,
  - 9) der Diener desselben,
  - 10) der Rendant der Ritter-Atademie in Liegnit,
  - 11) der Rendant des Waisenhauses zu Bunglau,
  - 12) der Profurator bei der Landesschule zu Pforta,
  - 13) der Rendant derfelben,
  - 14) der Kaffenschreiber derselben,
  - 15) der Allumnen = Raffenrendant derfelben,
  - 16) der Profurator bei der Kloster Bergeschen Stiftung und beim Kloster Unser Lieben Frauen zu Magdeburg,
  - 17) der Rendant derselben,
  - 18) der Rendant der Universitätsverwaltung zu Wittenberg,
  - 19) der Kontroleur derselben,
  - 20) der Rendant des Profuraturamts Zeit,
  - 21) der Kontroleur desselben,
  - 22) der Waisenhausverwalter desselben,
  - 23) der Inspektor und Rendant des Christianen-Waisenhauses in Merseburg,
  - 24) der Rendant des Rentamts der Kirchen = und Schulfonds zu Erfurt,

| 25) der Kontroleur deffelben,                                                                                    |  |  |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 26) der Diener desselben,                                                                                        |  |  |                                                                         |  |
| 27) der Rendant der Haupt-Klosterkasse zu Hannover,                                                              |  |  |                                                                         |  |
| 28) der Kontroleur derfelben,<br>29) die Pedelle (Kaffendiener) derfelben und der Klosterkammer,                 |  |  |                                                                         |  |
|                                                                                                                  |  |  | 30) die Klosterrezeptoren zu Wennigsen, Sildesheim, Göttingen, Northeim |  |
| Osnabrück, Lüneburg und Wöltingerode,                                                                            |  |  |                                                                         |  |
| 31) der Rentmeister des Stifts Ilfeld,                                                                           |  |  |                                                                         |  |
| 32) der Rendant des Münsterschen Studiensonds, des Gymnasiums und der Akademie zu Münster,                       |  |  |                                                                         |  |
| 33) der Rendant des Paderborner Studienfonds, des Gymnasiums und des Lehrerinnen = Seminars zu Paderborn,        |  |  |                                                                         |  |
| 34) der Rendant des Lyzeumsfonds zu Rasdorf,                                                                     |  |  |                                                                         |  |
| 35) der Rendant des reformirten Waisenhauses zu Hanau,                                                           |  |  |                                                                         |  |
| 36) der Rendant des Bergischen Schulfonds,                                                                       |  |  |                                                                         |  |
| 37) der Direktor und Rendant des Waisenhauses zu Steele.                                                         |  |  |                                                                         |  |
| B. die Höhe der Kaution für die Beamten vor unter A beträgt für:                                                 |  |  |                                                                         |  |
| 1) den Rendanten des Joachimsthalschen Gymnasiums in                                                             |  |  |                                                                         |  |
| Berlin                                                                                                           |  |  |                                                                         |  |
| 2) den Rendanten des Pädagogiums und Waisenhauses zu                                                             |  |  |                                                                         |  |
| Züllichau                                                                                                        |  |  |                                                                         |  |
| 3) den Inspektor am Königlichen Waisenhause zu Dranien-<br>burg 1 500 =                                          |  |  |                                                                         |  |
| 4) den Administrator am Königlichen Wittwenhause zu                                                              |  |  |                                                                         |  |
| Potsdam                                                                                                          |  |  |                                                                         |  |
| 5) den Rentmeister des Stiftes Neuzelle 6 000 =                                                                  |  |  |                                                                         |  |
| 6) den Amtsdiener bei demselben                                                                                  |  |  |                                                                         |  |
| 7) den Administrator des Marienstifts in Stettin 12 000 =                                                        |  |  |                                                                         |  |
| 8) den Sekretair desselben 3000 =                                                                                |  |  |                                                                         |  |
| 9) den Diener desselben                                                                                          |  |  |                                                                         |  |
| 10) den Rendanten der Ritter-Akademie zu Liegnitz 5 000 =                                                        |  |  |                                                                         |  |
| 11) den Rendanten des Waisenhauses zu Bunzlau 3 600 =                                                            |  |  |                                                                         |  |
| 12) den Prokurator bei der Landesschule Pforta 12 000 -                                                          |  |  |                                                                         |  |
| 13) den Rendanten berselben 3 000 =                                                                              |  |  |                                                                         |  |
| 14) den Kaffenschreiber derselben                                                                                |  |  |                                                                         |  |
| 15) den Allumnats = Raffenrendanten derselben 2 100 =                                                            |  |  |                                                                         |  |
| 16) den Prokurator der Kloster Bergeschen Stiftung und des Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg 9 000 = 44* |  |  |                                                                         |  |
| (Nr. 8717.)                                                                                                      |  |  |                                                                         |  |

| 17) | den Rendanten derselben                                                                                   | 3 000  | Mark, |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | ben Rendanten der Universitätsverwaltung zu Wittenberg                                                    | 9 000  | 5     |
|     | den Kontroleur derselben                                                                                  | 1 800  |       |
|     | ben Rendanten des Profuraturamts Zeitz                                                                    | 4 500  |       |
| 21) | den Kontroleur desselben                                                                                  | 1 500  | 3     |
| 22) | den Waisenhausverwalter desselben                                                                         | 900    | ,     |
|     | den Inspektor und Rendanten des Christianen-Waisen-<br>hauses zu Merseburg                                | 1 500  |       |
| 24) | den Rendanten des Rentamts des Kirchen- und Schul-                                                        | 0.000  |       |
|     | fonds zu Erfurt                                                                                           | 9 000  |       |
|     | den Kontroleur deffelben                                                                                  | 2 500  | 3     |
|     | den Diener besselben                                                                                      | 300    |       |
|     | den Rendanten der Haupt-Klosterkasse zu Hannover                                                          | 18 000 |       |
| 28) | den Kontroleur derselben                                                                                  | 3 600  |       |
|     | die Pedelle (Kaffendiener) berselben und der Kloster-<br>kammer                                           | 600    |       |
| 30) | die Klosterrezeptoren zu Wennigsen, Hildesheim, Göt-<br>tingen, Northeim, Osnabrück und Lüneburg          | 6 000  |       |
|     | und den Klosterrezeptor zu Wöltingerode                                                                   | 3 000  |       |
| 911 | den Rentmeister des Stifts Ilfeld                                                                         | 6 000  |       |
|     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   | 0 000  |       |
| 32) | Gymnasiums und der Akademie zu Münster                                                                    | 9 000  |       |
| 33) | den Rendanten des Paderborner Studienfonds, des Gym-<br>nasiums und des Lehrerinnen-Seminars zu Paderborn | 5 000  | 3     |
| 941 | den Rendanten des Lyzeumsfonds zu Rasdorf                                                                 | 2 000  |       |
| 54) | den Rendanten des reformirten Waisenhauses zu Hanau                                                       | 3 000  |       |
| 50  | ) den Kendunien des lestimiten Den gehulkonde                                                             | 9 000  |       |
| 36  | den Rendanten des Bergischen Schulfonds                                                                   |        |       |
| 31  | den Direktor und Rendanten des Waisenhauses zu Steele                                                     | 0 000  |       |

(Nr. 8718.) Allerhöchster Erlaß vom 7. Mai 1880, betreffend die Aufhebung der technischen Baubeputation und die Errichtung einer Akademie des Bauwesens.

Auf den Antrag des Staatsministeriums bestimme Ich was folgt:

- 1) Die technische Baudeputation wird mit dem 1. Oktober d. J. aufgelöst. An die Stelle derselben tritt die Akademie des Bauwesens.
- 2) Die Akademie des Bauwesens ist eine berathende Behörde und dem Minister der öffentlichen Arbeiten untergeordnet. Dieselbe ist in Fragen des öffentlichen Bauwesens, welche von hervorragender Bedeutung sind, zu hören, und namentlich berufen, das gesammte Bausach in künstelerischer und wissenschaftlicher Beziehung zu vertreten, wichtige öffentliche Bauunternehmungen zu beurtheilen, die Anwendung allgemeiner Grundsätze im öffentlichen Bauwesen zu berathen, neue Erfahrungen und Borschläge in künstlerischer, wissenschaftlicher und bautechnischer Beziehung zu begutachten und sich mit der weiteren Ausbildung des Baufaches zu beschäftigen. Der Akademie des Bauwesens können auch Bauprojekte, welche von öffentlichen Korporationen auszusühren sind, zur Begutachtung vorgelegt werden.
- 3) Die Akademie des Bauwesens besteht aus einem Präsidenten, zwei Abtheilungsdirigenten und der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern. Dieselbe zerfällt in die Abtheilung für den Hochbau und die Abtheilung für das Ingenieur- und Maschinenwesen. Der Präsident kann zugleich Vorsitzender einer Abtheilung sein.
- 4) Die Mitglieder der Akademie des Bauwesens werden von Mir auf den Vorschlag des Ministers der öffentlichen Arbeiten ernannt. Alle drei Jahre scheidet in runder Zahl ein Drittel der Mitglieder aus. An Stelle der Ausgeschiedenen, welche das erste und zweite Mal durch das Loos bestimmt werden, ist nach Anhörung der Akademie des Bauwesens eine dem Bedürfnisse entsprechende Anzahl neuer Mitglieder in Vorschlag zu bringen. Die Ausgeschiedenen können wieder vorgeschlagen werden. Den nicht zu Mitgliedern der Akademie des Bauwesens ernannten technischen Käthen der Centralbehörden ist auf Verlangen dieser Behörden die Theilnahme an den Verhandlungen ohne Stimmerecht in solchen Angelegenheiten gestattet, welche zu dem speziellen Geschäftskreise des ihnen übertragenen Reserats gehören. Der Präsident und die Abtheilungsdirigenten werden von den Mitgliedern auf drei Jahre gewählt und von Mir bestätigt.
- 5) Zur Mitgliedschaft befähigt sind alle dem Deutschen Reiche angehörigen Bau- und Maschinentechniker, welche sich durch hervorragende wissenschaftliche oder praktische Leistungen auszeichnen. Zu Mitgliedern der Abtheilung für den Hochbau können ausnahmsweise auch Künstler verwandter Fächer vorgeschlagen werden.

- 6) Die Mitglieder find entweder ordentliche oder außerordentliche. Erstere haben an den Sitzungen regelmäßig Theil zu nehmen, letztere werden zu denselben nur in besonderen Fällen eingeladen. Die Mitgliedschaft ist als Ehrenamt mit einer Remuneration nicht verbunden.
- 7) Die für die Akademie des Bauwesens bestimmten Vorlagen werden derfelben durch den Minister der öffentlichen Arbeiten zugefertigt.
- 8) Die näheren Bestimmungen zur Ausführung dieses Erlasses werden burch eine von dem Minister der öffentlichen Arbeiten zu erlassende Instruktion getroffen.

Dieser Erlaß ist durch die Geset = Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Wiesbaden, den 7. Mai 1880.

### Wilhelm.

Fürst v. Bismarck. Gr. zu Stolberg. v. Kameke. Hofmann. Gr. zu Eulenburg. Maybach. Bitter. v. Puttkamer. Lucius. Friedberg.

An das Staatsministerium.

(Nr. 8719.) Verfügung des Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für die Bezirke der Amtsgerichte Nienburg und Stolzenau in der Provinz Hannover.

Nom 15. Mai 1880.

Uuf Grund des S. 35 des Gesetzes über das Grundbuchwesen in der Provinz Hannover (Gesetze Samml. 1873 S. 253, 1879 S. 11) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Ansprüchen behuss Sintragung in das Grundbuch im S. 32 jenes Gesetzes vorgeschriebene Ausschlußfrist von sechs Monaten für die Bezirke der Amtsgerichte Nienburg und Stolzenau am 1. Juli 1880 beginnen soll.

Berlin, den 15. Mai 1880.

Der Justizminister.

Friedberg. and the state of the

#### Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetze Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 15. März 1880 und die durch denselben genehmigten Zusätz zu dem revidirten Reglement der Pommerschen Landschaft vom 26. Oktober 1857 durch die Amtsblätter
  - der Königl. Regierung zu Stettin Nr. 19 S. 95/96, ausgegeben den 7. Mai 1880,
  - der Königl. Regierung zu Cöslin Nr. 19 S. 99/100, ausgegeben den 6. Mai 1880,
  - der Königl. Regierung zu Stralsund Nr. 18 S. 68/69, ausgegeben den 29. April 1880;
  - 2) das unterm 15. März 1880 Allerhöchst vollzogene Statut für den Grißehne-Barby-Schönebecker Deichverband durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 17 S. 133 bis 135, ausgegeben den 24. April 1880;
  - 3) der Allerhöchste Erlaß vom 19. März 1880 und der durch denselben genehmigte zwölfte Nachtrag zu dem revidirten Reglement für die Landsteuersozietät der Kurmark Brandenburg und der Niederlausit vom 15. Januar 1855 durch die Amtsblätter
    - der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 17 S. 147, ausgegeben den 23. April 1880,
    - der Königl. Regierung zu Frankfurt a. D. Nr. 18 S. 113, außgegeben den 5. Mai 1880;
  - 4) der Allerhöchste Erlaß vom 19. März 1880, betreffend die Herabsehung des Zinsfußes der in Gemäßheit der Allerhöchsten Privilegien vom 23. September 1858 und 8. Oktober 1860 aufgenommenen Anleihen der Stadt Neustadt b. M. von fünf auf vier und einhalb Prozent, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Magdeburg Nr. 18 S. 143, außgegeben den 1. Mai 1880;
  - 5) das Allerhöchste Privilegium vom 24. März 1880 wegen Ausgabe auf den Inhaber lautender Stadtanleihescheine der Stadt Rathenow im Betrage von 400 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 21 S. 189 bis 191, ausgegeben den 21. Mai 1880;

- 6) der Allerhöchste Erlaß vom 7. April 1880, betreffend die Verlängerung der Frist zur Vollendung und Inbetriebnahme der Eisenbahn von Winterswyk über Borken nach Gelsenkirchen nebst Abzweigung nach Bocholt, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Münster Nr. 19 S. 91, außgegeben den 8. Mai 1880;
- 7) der unterm 12. April 1880 Allerhöchst vollzogene Tarif, nach welchem das Fährgeld für die Benutung der Peene-Fähranstalt zu Stolpe im Kreise Anklam bis auf Weiteres zu erheben ist, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Stettin Nr. 19 S. 101/102, ausgegeben den 7. Mai 1880.

Rebigirt im Büreau des Staats Ministeriums.
Berlin, gebruckt in der Reichsbruckerei.